## ANTWORT DER NEUEN GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN AUF KRITIK AUS DER RECHTS-NATIONALEN SZENE

Liebe Freiheitskämpfer aus der Rechts-Nationalen Szene!

Aus Euren Kreisen kamen einige Klagen darüber, daß die Schriften der Neuen Gemeinschaft von Philosophen so sehr umfangreich seien. Dazu möchten wir klarstellen, daß unsere Schriften

- durchweg wichtige und dringend notwendige Grundlagenthemen zum Inhalt haben, die für die Herbeiführung einer weltweiten fundamentalen geistig-kulturellen Wende (Paradigmenwechsel), für die Befreiung der Völker aus der jüdisch-freimaurerischen Zwangsherrschaft und für die Wiedererstehung des Deutschen Reichs unbedingt von Bedeutung sind;
- zwar in der Menge viel erscheinen, da sie alle wesentlichen gesellschaftlichen Bereiche erfassen, doch zum größten Teil schriftstellerisch und didaktisch so aufbereitet sind, daß sie komplexe Zusammenhänge auf leichtverständliche Weise und in möglichster Kürze vermitteln.

In den Nationalen Szenen ist bisher anscheinend noch nicht wahrgenommen worden, daß es nicht ausreicht, sich immer nur an der polit-populistischen Oberfläche zu bewegen und nur "politisch" zu kämpfen. Es muß in diesen Kreisen endlich verstanden werden, daß es in diesen Jahren um sehr viel mehr als nur um die Ablösung eines unterdrückerischen politischen Verwaltungszustandes geht. Es gilt sich darüber bewußt zu werden, daß wir Deutsche uns heute in erster Linie in einem allergewaltigsten Kulturkampf befinden, von dessen Ausgang der weitere Fortbestand unseres Volkes und aller anderen europäischen Völker abhängt! Dieser Kulturkampf erfordert unbedingt eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der Wahrheit und sämtlichen für die Rückeroberung unserer völkischen und geistig-kulturellen Identität und Souveränität wichtigen Themen und vor allem aber mit der wahren Reichsidee!

Es sollte allen deutschen Freiheitskämpfern klar sein, daß wir den übermächtigen Völkerfeind nur durch geistigen Kampf besiegen können. Um aber die jüdisch-freimaurerische Zwangsherrschaft über die Völker und das gesamte verlogene "westliche Wertesystem" hinwegfegen zu können, bedarf es eines fundamentalen, weltweiten, geistig-kulturellen Paradigmenwechsels, wofür unter anderem die Entlarvung der *Matrix aus tausend Lügen* und das fundierte Aufzeigen eines neuen geistig-kulturellen Weges und entsprechender gesellschaftssystemischer Grundlagen notwendig ist.

Wer sich in der heutigen Zeit in wirklich sinnvoller und fruchtbarer Weise für das Deutsche Reich engagieren und dessen Zukunft mitgestalten will, der muß sich dafür halt auch ein bißchen in die Materie einlesen und sich mit den philosophischen und geistes-geschichtlichen Urgründen befassen!

Nationale, macht Euch nichts vor, es ist in den letzten Jahren endgültig klar geworden, daß der jahrzehntelange "politische" (polit-ideologische) Kampf der Nationalen und Rechten Szenen die Sache des Reichs <u>nicht</u> vorangebracht hat, denn:

- diese Art zu kämpfen hat zu einer immer weiteren Vereinzelung und weltanschaulich-ideologischen Spaltung der Nationalen Szenen und reichspatriotischen Lager mit mittlerweile unüberwindbaren Klüften geführt;
- die Nationalen und Rechten Szenen haben kaum dazu beitragen können, die Anzahl der Anhänger und Mitglieder der reichspatriotischen Kreise zu erhöhen, da bisher quasi immer nur in den Rechten Szenen gefischt wurde und man sich damit gegenseitig die Mitglieder abspenstig gemacht hat;
- in der Öffentlichkeit wurden durch das Auftreten der Nationalen und Rechten Szenen trotz allergrößtenteils gewaltfreien Verhaltens (!) fast nur Unverständnis, Ablehnung und Abschreckung gegenüber der Reichsidee und den Anliegen der deutschen Reichspatrioten bewirkt. Viele patriotisch gesinnte Menschen, die für die REICHSBE-WGUNG hätten gewonnen werden können, wurden dadurch verprellt.

Der sogenannte *politische Kampf*, wie er bisher geführt wurde, hat sich in mehrerlei Hinsicht als kontraproduktiv und völlig ungeeignet erwiesen, um damit eine größere Bewegung mobilisieren zu können! Um aus dieser aussichtslosen Sackgasse herauszukommen, mußte ein ganz neuer Ansatz gefunden werden! Dafür mußte erst einmal die REICHSIDEE ihrem wahren, ursprünglichen Inhalt entsprechend gründlich erforscht und definiert werden.

Der Neuen Gemeinschaft von Philosophen ist es mit diesem neuen Ansatz gelungen, die REICHSBEWEGUNG auf ein wahrhaftiges, viel breiteres und ansprechenderes Fundament zu stellen! Mit unserem breitgefächerten, alle wesentlichen Bereiche umfassenden, aber konsequent vom dreieinigen nordischen Geist durchdrungenen REICHSKONZEPT werden nun alle echten Wahrheits- und Freiheitskämpfer aus den unterschiedlichsten Szenen angesprochen.

Mit diesem Reichskonzept ist nun endlich auch ein **größter gemeinsamer geistig-kultureller Nenner** in Form einer zeitgemäßen, tief in der Geschichte und im Wesen der europäischen Völker wurzelnden Kulturweltanschauung vorhanden, die es unbedingt braucht, um den feindlichen, die europäischen Völker zersetzenden Kultureinflüsse etwas entgegensetzen und vor ihrer Auflösung bewahren zu können. Mit dem SONNENCHRISTENTUM ist es nun endlich möglich, (wahres)

Christentum und Heidentum zu vereinen und die drei abrahamitischen Religionen und den volkszersetzerischen weltlichen Humanismus (= Gottlosigkeit, Gleichmacherei, Materialismus, Darwinismus, Sozialismus, Radikalfeminismus, Multikultur, Gender Mainstreaming, Zufallsglaube, UNO-, Freimaurerei- u. Minderheiten-Hörigkeit, usw.) endlich aus Europa zurückzudrängen.

Mit dem Kosmoterischen Reichskonzept (KOSMOTERIK = nordische Weltanschauung in zeitgemäßer wissenschaftlich-philosophisch fundierter Form) sind nun auch die notwendigen themenspezifischen Andockstellen vorhanden, über die sich viele unterschiedliche für Wahrheit und Freiheit kämpfende Gruppierungen und Szenen unserer Bewegung anschließen können und die es braucht, um eine wirklich durchschlagende und nachhaltige europaweite REICHSBEWEGUNG auf die Beine zu stellen!

Die führenden Persönlichkeiten der Nationalen Szenen in Deutschland haben sich in der Vergangenheit leider als vollkommen unfähig erwiesen, so etwas wie einen größten gemeinsamen Nenner zu erarbeiten bzw. zu vertreten, <u>den es doch unbedingt braucht, um die verschiedenen reichspatriotischen Lager hinter einem Konzept vereinen und auch noch andere Lager für die REICHSBEWEGUNG gewinnen zu können.</u> Statt dessen propagieren sie seit Jahren rechthaberisch schmalspurige polit-ideologische Parolen und polarisieren in wichtigen die reichspatriotischen Kreise spaltenden Fragen (z.B. Christentum/Heidentum) noch immer weiter, sodaß sich dadurch die Fronten der zerstrittenen Lager noch immer mehr verhärten.

Auf die weltbewegenden, das essentielle Wesen von Mensch und Gemeinwesen betreffenden Fragen und Problemstellungen der heutigen Zeit haben die polit-ideologisch orientierten Nationalen keine zeitgemäßen Antworten; auch können sie kaum irgendwelche wichtigen neuen wissenschaftlich-philosophischen Erkenntnisse oder andere systemkritisch-revolutionäre Geistesströmungen in ihre Konzepte integrieren – weil ihr Denken noch im alten, patriarchal-materialistisch geprägten Paradigma gefangen ist. Dadurch fehlt es den Nationalen Szenen an Geschichtsmächtigkeit und überhaupt an der Fähigkeit eine Bewegung auf die Beine stellen zu können.

In den Kreisen der Nationalen bzw. Rechten bekommt man anscheinend gar nicht mit, was es heute an neuen großartigen, der Deutschen Sache wirklich dienenden und diese voranbringenden Entwicklungen und Erkenntnissen gibt und welche tatsächlich relevanten geschichtsgestaltenden Prozesse zur Zeit im Gange sind (Paradigmenwechsel in Wissenschaft, Philosophie und Religion). Die meisten Nationalen ahnen nicht einmal, worauf die Entwicklungen hinauslaufen, wozu das Menschenwesen bestimmt ist und wie das Dasein des Menschen in der Welt von morgen ausschauen wird. Das "politische Denken" bzw. Gefasel hat in den Nationalen Szenen die Philosophie und jegliche tiefergehende Wahrheits-, Sinn- und Konzeptsuche vollkommen erstickt!

Nationale, und hört bitte endlich damit auf, irgendeine Form des Sozialismus zu propagieren, das ist heute kein Spaß mehr, denn damit heizt Ihr nur den Bürgerkrieg unnötig an, der eh schon blutig genug werden wird! Jeder echte Reichspatriot muß heute wissen, daß der Sozialismus eine verführerische Erfindung jüdisch-freimaurerischen Geistes ist, um die Stärke und Souveränität der Völker zu brechen und sie zu unterjochen! Sozialismus jeglicher Form führt letztlich zwangsläufig immer zu Zentralismus, Korruption und Fremdherrschaft, zu Gleichmacherei und Unfreiheit, zu Materialismus und geistlosem, grauen Lebensalltag – Sozialismus ist der geistige Abschaum unter den Weltanschauungen!

Wer als deutscher Reichspatriot in der jetzigen Phase, in welcher es um das Überleben unseres deutschen Volkes geht, zu bequem ist, sich mit dem von uns hart erarbeiteten Reichskonzept zur Befreiung der europäischen Völker auseinanderzusetzen, der kann kein echter Reichspatriot bzw. Vertreter deutscher Interessen sein, der sollte sich besser vorerst aus dem Kampfgeschehen raushalten und noch einmal gründlich über sich selbst und über die Wirkung seines Handels nachdenken.

Aber all die anderen wachen und tapferen volks- und reichstreuen Kämpfer aus den Nationalen und Rechten Szenen sind nun aufgerufen das Spektrum ihres Denkens und ihrer Wirkens zu erweitern, sich endlich mit dem notwendigen Grundlagenwissen des Kosmoterischen Reichskonzepts zu befassen und sich der REICHSBEWEGUNG anzuschließen – werdet nun in effektiver Weise aktiv und gründet mit Euren Kameraden selbständig Ortsgruppen der REICHSBEWEGUNG!

Im Befreiungskampf für VOLK, VATERLAND und REICH müssen wir jetzt alle zusammenstehen – nur gemeinsam werden wir siegen!

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Eure

Neue Gemeinschaft von Philosophen

PS: Zum tiefergehenden Verständnis der Zusammenhänge empfehlen wir aus *REICHSBRIEF NR*. 8 die Kapitel *Die Wiedergeburt des Reichs* und *Dem eklen Wurm der deutschen Zwietracht den Spiegel vorhalten* sowie das *REICHSINFO 5*, das bald erscheint. Ihr könnt Euch all unsere Schriften von unserer Weltnetzseite <a href="www.reichsbewegung.org">www.reichsbewegung.org</a> herunterladen.